## N<sup>ro.</sup> 55.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Sonnabende, den 11. July 1818.

#### Angekommene Fremde vom 6. Juli 1818.

Herr Graf v. Rydzynski aus Niezuchowo, Hr. Gutsbesitzer v. Busiolawski aus Dobieszan, Hr. Gutsbesitzer v, Bukowiecki aus Wisniewo, Hr. Gutsbesitzer v. Tomicki aus Suchorzewo, Hr. Amtsrath Wunster aus Dombrowke, Hr. Oberforster Geissig aus Pawlowo, k. in Nr. 384 Gerberstr.; Hr. Kaufmann Millewille aus Stettin, k. in Nr. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsbesitzer v. Skansenski, aus Chelkowa, k. in Nr. 299 auf der Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Staniewski aus Pawlowka, Hr. Dreyer, Konigl. Amtmann aus Mikuszewa, k. in Nr. 26 Walischei.

#### Abgegangen.

hr. Raufmann Simon; hr. Gutebefiger v. Pluczinefi; hr. Gutebefiger v. Geidlit; hr. Gutebefiger v. Drwedi, hr. Gutebefiger v. Pagooki.

#### Angekommen ben 7. Juli.

Frau Generalin v. Sofelowska aus Aleczewa, Hr. Landrath v. Niezuchdzweki, aus Wagrowiec, Hr. Erbberr v. Brzyski, aus Jabkowa, Hr. Gutsbesitzer v. Garczynski, aus Lega, Hr. Gutsbesitzer v. Madlinski, aus Niepruszewa, I. in Nr. 391 Gerberskr.; Hr. Gutsbesitzer v. Karczewski aus Czarnotek, Hr. Gutsbesitzzer v. Podgurski, aus Sarbinowo, Hr. Gutsbesitzer v. Pogucki aus Murzin, Herr Gutsbesitzer Guderian, aus Neudorf, I. in Nr. 284 auf ber Gerberskr.; Hr. Erbzberr v. Rosakowski aus Linowiec, I. in Nr. 26 auf ber Walischei.

#### Abgegangen.

Her Geiffet; Br. Amterath Bunfter; Br. Gutebesitzer v. Staniewest; Br. Oberforster Geiffet; Br. Amterath Bunfter; Br. Gutebesitzer v. Tomidi; Hr. Starost v. Cielecti.

Angekommen beir 8. Juli.

Br. Rriege-Commif. Schmibt aus Bromberg, Lin Dr. 244 auf ber Breslaner Sr. v. Dielecti, poln. Dbrift a. D., aus Chupce, I. in Rr. 168 Bafferite.;

Abgegangen.

Br. Landrath v. Niegudowell; Br. Erbherr v. Bryndfi; herr Gutebefiger v. Moblinefi; br. Gutebefiber v. Cegytnidi; Gr. Gutebefiber v. Malegemefi; Br. Raufmann Milleville.

TO C WE RESIDED TO

Edictal = Citation ber unbefannten Glaubiger bes verftorbe- niewiadomych Wierzycieli zmarlego ftenberg. 5

Bon Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit beurfundet, daß über ben Rachlag bes verftorbenen Rathmann Friebations=Prozeff erbffnet worben.

Es werden baher alle biejenigen, wel-Detober 1818 Bormittageum 9 Rath Elsner anberaumten peremtorischen Liambations=Termine entweder in Verson ober durch Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Korderungen und Ansprüche zu liquibehufs bessen die etwan hinter sich ha= benden Documente und Briefichaften mit jur Stelle ju bringen, in Gutfichung ber Gate, ben weiteren rechtlichen Berhand= lungen und benmachft ber Unfetzung im funftigen Prioritate-Berfahren gu gemar-

Pozew Edyktalny nen Rathmann Friedrich Rus- 19 B Fryderyka Fürstenberg. Lawnika miasta Poznania.

Niżey podpisany Sad podaie ninieyszem do wiadomości, iż nad pozostałościa zmarłego Fryderyka Fürbrich Furstenberg der erbschaftliche Liquis stenberg, Lawnika, process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich, che an den Nachlaß deffelben Anspruche tktorzy do pozostałości tey prawa lub und Forderungen zu haben bermeinen, pretensye iakowe mieć moga, aby od vorgeladen, a frato binnen 3 Monaten, dnia dzisieyszego w ciągu 3ch miespatestene aber in bem auf ben 2 often "siecy" naypoznieg zas w terminie dnia 20. Pazdziernika zrana 116r, vor bem Deputato Landgerichte- o gtey przed Deputowanym Elsner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, ostatecznie likwidacvinym, albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili się, pretensye biren und beren Richtigkeit nachzuweisen, swe likwidowali, i rzetelność tych udowodnili, i tym celem posiadaiace dokumenta i skrypta na terminie złożyli, a w razie niepoiednania się, dalszego prawnego postępowania i ulokowania w przyszłey klassyfikacyi spedziewać się mogą. Ci zaś Wie tigen. Diejenigen aber, welche fich meber melben, noch in bem peremtorischen Termine erfcheinen werben, haben gu ge= wartigen, bag fie mit allen ihren Forberungen und Unspruchen an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Gläubiger vein emiges Stillschweigen auferlegt werden wirb. Dens jenigen Glaubigern, die burch allzuweite Entfernung an bem perfonlichen Erscheis nen gehindert werden, und benen es hier an Befanntschaft fehlen follte, werben bie Juftig-Commiffarien Muller, Mittelftadt, Peterson, Guberian und Weißleber in Borschlag gebracht, die fie mit Boll= macht und hinlanglicher Information verfeben fonnen.

Pofen den 4. Juni 1818.

rzyciele, którzy się ani nie zgłoszą, ani w terminie peremptorycznym niestawią, spodziewać się moga, iż z wszelkiemi pretensyami swemi do massy prekludowanemi zostana i wieczne im względem innych Wierzycieli milczenie nakazane będzie. Tym Wierzycielom, którzy dla wielkiey odległości osobiście stawać niemogą, i w mieyscu tuteyszym znaiomości nie maią, proponuiemy za Mandataryuszów UUr. Müller, Mittelstaedt. Peterssohn, Guderyan i Weissleder, Kommissarzy Sprawiedliwości, których w plenipotencyą i dostateczną informacya opatrzyć należy.

Poznań dnia 4. Czerwca 1818.

Koniglich Preug. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiańskie

Defener Arreft Rathmann Friedrich Furfien= berg.

Ueber bas Bermbgen bes verftorbenen Rathmann Friedrich Fürstenberg ift ber erbschaftliche Liquidations-Prozes erofnet, cyiny otworzony, i areszt otwarty und der offene Arrest erlassen worden.

Es werden daher alle diejenigen welche von der Masse etwas an Gelde, Effecten ober Sachen hinter fich, und in Bermahrung haben, angewiesen, davon nicht bas Geringste zu verabfolgen, vielmehr foldes uns sofort getreulich anzuzeis gen, und bergleichen Effecten ober Gachen,

Areszt Otwarty über bas Bermbgen bes verftorbenen nad maigtkiem Lawnika Fryderyka Fürstenberg.

Nad maiatkiem zmarłego Fryderyka Fürstenberg Ławnika miasta tuteyszego proces sukcessyino-likwidawydany został.

Zalecamy przeto wszystkim, któ. rzy z massy pieniądze, effekta, lub inne rzeczy posiadaią, albo w swem schowaniu maia, aby z tych nic niewydawali, owszem takowe niezwłocznie rzetelnie podali, i z zastrzeżeniem praw zastawu lub innych do mit Vorbehalt ihres daran habenden Pfand= rzeczy tych im służących, do Depaober andern Rechte, an Unfer Depos zytu Sądu naszego złożyli, gdyż w

fitorium abzuliefern, wibrigenfalls bie razie przeciwnym wszelka wypłata geleistete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen geachtet, und gum Beften der Daffe anderweit beigetrieben werden wird, und biejenigen Innhaber bergleichen Gelber ober Sachen, welche folde verschweigen und zurückhalten, ba= ben noch außerdem zu gewärtigen, baß fie ihres baran habenben Pfand = ober andern Rechts werden für verluftig er= fannt werben.

Pofen ben 4. Juni 1818. Krolewsko-Pruski Sad Zie-Ronigl, Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag der Controlleur Schulwitischen Erben merben die jum offentli= chen Berkauf bes auf St. Abalbert bier= felbst unter Dr. 28. belegenen Grund= flucks, durch das Subhastations-Patent bom 13ten April b. J. auf ben tften gu= li, Iften September und 3ten Dovember b. J. angesetzten Termine, hiermit aufgehoben, und ftatt beren ein einziger peremtorischer Termin

auf ben 7ten August

bor bem Deputirten Landgerichte = Rath Roll Bormittage um 10 Uhr angesest.

Raufluftige laben wir ein, fich zu bie= fem Termine im Lokale unfere Gerichts einzufinden, und ju gewartigen, baß bas Grundftud nach vorhergegangener Gc= nehmigung ber Schulwihschen Erben bem Meiftbietenden abjudicirt werden wird.

Die Tare bes gedachten Grundftude,

lub wydanie za nienastapione uważane i na rzecz massy ściągnione bydź maią, a Posiedziciele podobnych pieniędzy lub rzeczy, którzy takowe zataią i zatrzymaią, spodziewać się mogą, iż prawa swe zastawu lub inne do rzeczy im służące utracz,

Poznań dnia 4. Czerwca 1818:

miański.

#### Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów Kontrol lera Schulwitza, termina do publiczney przedaży położonego na przedmieściu tuteyszym S. Woyciecha pod Nrem 28. gruntu, patentem z dnia 13. Kwietnia r. b. na dzień 1. Lipca, 1. Września i 3. Listopada r. b. wyznaczone, ninieyszem znoszą się, i w mieysce tych iedyny peremptoryczny termin na dzień 7. Sierpnia r. b. zrana o godzinie totev przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Ryll wyznacza się.

Wszyscy więc ochotę kupna maiacy wzywaią się, aby w terminie tym stawili się w Izbie Instrukcyiney Sadu naszego i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący spodziewać się może, iż iemu grunt ten za zezwoleniem Sukcessorów Schulwitzs przysądzony, będzie.

nach welcher daffelbe auf 2829 Riblir. Taxa, podfug którey grunt ter 1 ggr. 10 pf. abgeschatt ift, fann in unserer Registratur taglich nachgesehen werden.

Posen den 25. Juni 1818.

na Tal. 2829. dgr. 1. fen. 10. oszacowany iest, w Registraturze naszew każdego czasu przeyrzaną bydź może: Poznań dnia 25. Junij 1818.

Roniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Kroebenschen Kreise belegene ten Antrag des Kurators der Staroft 30% an ben Meiftbietenben anderweit verpach= tet werben.

Pachtlustige werden daher hiemit ein= gelaben, in bem angesetzten Termine fich in dem hiefigen Landgerichtsgebaude ein= zufinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewartigen, daß an ben Meift = und Beft= bietenden, wenn nicht rechtliche Sinder= nisse eintreten, ber Zuschlag ber Pacht bon Szfaradowo erfolgen foll.

Fraustadt ben 15. Juni 1818.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dobra Szkaradowo, w Powiecie Guth Staradowo foll auf ben genehmig- Krobskim ledace, maig bydz na potwierdzony wniosek Kuratora Massy hann Nepomucen v. Mneielskischen Kon- konkursowey Jana Nepomucena Myfuremaffe, Abvofaten Mittelftat hiefelbft, cielskiego Starosty, Ur. Mittelstaedt in Termino ben 21 fen Juli e. Adwokata w mieyscu tuteyszym, na burch ben Deputirten Laudgerichtstath terminie duia 21. Lipca r.b. przez Lary pon Johannis b. J. ab, auf brei Deputowanego Wgo. Larz, Sędziego nach einander folgende Jahre offentlich Ziemianskiego, od Sgo. Jana r. b. na trzy po sobie następujące lata, droga publiczney licytacyi naywięcey ofiaruiącemu w dalszą dzierzawę wypuł sezone.

> Wzywaią się więc niniéyszem ochotę dzierzawienia maiący, aby się na wyżey oznaczonym terminie w mieyscu zwyczaynym posiedzeń tuteyszego Sądu ziemiańskiego stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż naywięcey daiący skoroprawne przeszkody nie zaydą, dzierzawe dobr Szkaradowo przysadzona sobie mieć będzie.

Wschowa dnia 15. Czerwca 1818. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Ebictal = Borlabung. Da auf ben Antrag ber Vormunderin der Kinder bes verftorbenen Kammerath

Zapozew Edyktalny. Ponieważ na wniosek Opiekunki pozostałych po zmarłym Kam-

Friebrich Leopolb Bilbegans, über boffen Nachlaß burch bas heutige Defret ber erbschaftliche Liquidations-Prozes eroffnet worden ift, fo laben wir alle und jebe un= befannte Glaubiger, welche an ben Dach= laß, wozu auch bie Guter Schwerfeng, Dombrowfa und Boguniewo im Dofener Rreife, Groß= und flein Pofemufel, bas Bomfter Schloß = Vorwert cum attinentiis, ingleichen bie Guter Ropanig und Groifig, im Bomfter Rreife gelegen, gehoren, aus irgend einem Grunde einige Sor= berungen gu haben vermeinen, hierburch por, fich in bem auf ben 4. Geptember Bormittage um 9 Uhr, bor bem herrn Landgerichte = Rath Diester anberaumten Termin perfonlich, ober burch gefetilich miagige Bevollmachtigte, wozu wir ihnen Die Juftig-Commiffarien Jacoby, Mallow I., Mallow II. hiefelbft in Borfchlag bringen, in erscheinen, und ihre Forderungen anzugeben und zu bescheinigen, wibrigenfalls und bei ihrem Musbleiben fie aller ibrer etwanigen Borrechte werden für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von der Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiefen wer= ben.

Meferit ben 9. Marg 1818.

Rowigl. Preng. Landgericht.

Ask miker's my hymnard pro-

merracie Frederyku Leopoldzie Wildegans dzieci, nad pozostaleścia tegoż z mocy dekrem w Sądzie naszym dziś wydanego, process likwidacyiny otworzonym został, wzywamy wiec ninieyszem wszystkich nieznaiomych nam Wierzycieli do pozostałości rzeczoney, do którey także dobra Swarzedz, Dąbrowka i Boguniowo w Powiecie Poznańskim, wielkie i małe Podmukle, folwark z zamkiem Babimostki z przyległościami, Kopanica i Groiec w Puwiecie Babimostkim sytuowane roszczących, aby w terminie dnia 4. Września r. b. o godzinie otey z rana przed W. Sędzią Piesker osobiście w Sadzie Naszym, lub przez Mandataryuszów na których Kommissarzy Sprawiedliwości Mallow I .: II., i Jakobiego proponuiemy, stawill sie ipretensye swoie podali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym pewnymi bydź mogą, iż wszelkie pierszeństwa prawa służące im utraca i z pretensyami swemi. tylko do tego, co po zaspokojeniu Wierzycieli zglaszaiących się, z massy rzeczoney pozostanie, odesłanymi beda.

Międzyrzecz dnia 9. Marca 1818-Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Das Königl. Landgericht zu Krotoschin macht hierdurch bekannt, bag ber, über bas Bermogen bos hiefigen judischen Rauf= und handelsmann Ifrael Joseph Gold= fchmibt von bem bamaligen Juftig-Magifirat hiefelbft per Decretum vom 22. Juli 1806 eroffnete Concurs nunmehro fortgeseht werden foll. Es werden baber sammiliche Glaubiger des Gemeinschuld= ners hierdurch vorgeladen, a dato binnen 3 Monaten, watestens aber in bem auf ben 18ten Juli 1818 por dem Land-Gerichts-Rath Kosmeli Vermittags um 9 Uhr anstehenden Termin, entweder in Person ober durch gesetzlich juldsige mit gehöriger Bollmacht und Information versehene Bevollmachtigte, wozu benjenigen Glambigern, benen es bier am Drie an Bekanntschaft fehlt, Die hiefigen Jufig-Roms miffarien, Celiger, Mitschke und Kriege= und Domainen-Rath Broder in Porichlag gebracht werden, auf bem hiefigen Konigl. Landgericht zu erscheinen, ihre Forderun= gen anzumelben, und beren Richtigkeit gehörig nachzuweisen, mit ber Warnung, daß biejenigen, die in diesem Termine nicht erscheinen mit allen ihren Forderun= gen praclubirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Krotofdin ben 12. Januar 1818.

Ronigi, Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański Dystryktu Krotoszyńskiego, ninieyszem wiadomo czyni: iż konkurs nad maiatkiem Kupca Starozakonnego tuteyszego Izraela Józefa Goldschmidt na moey Dekretu owczasowego Justyc Magistratu tuteyszego z dnia 22. Lipca 1806 otworzony, dalszy teraz nabędzie kierunek. Zapozywaią się przeto wszyscy Wierzyciele Dłużnika społecznego (Cridarii), aby się w przeciągu trzech miesięcy naydaley na terminie dnia 18go Lipca 1818 o godzinie gtex przed południem przed Wnym Kosmelim Sędzią Ziemiańskim, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych Plenipotencyą należytą i informacya opatrzonych, na których tym Więrzycielom, ktorymby na znaiomości w mieście tuteyszym zbywało, tuteyśi Kommissarze Sprawiedliwości Seliger, Mitschke i Broecker ninievszem przedstawiaią się, na mieysch urzędowania Sądu podpisanego stawili się, pretensye swe podali i rzetelność onych należycie udowodnili. Niestawaiący na terminie tym Wigrzyciele, z wszystkiemi swoiemi pretensyami wyłączeni zostana i im względnie takowych przeciw innym Wierzycielom wieczne nakazane będzie milczenie.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befantmachung.

Jufolge Verfügung des Königlichs Hochlöblichen Landgerichts zu Krotoschin vom gen b. M. sollen die zum Samnel Gotthelf Kargenschen Rachlasse gehörigen Grundstücke, in einem in der Stadt Iduny auf dem neuen Kinge, unter der Nummer 212 belegenen hölzernen Wohnsause, einer größtentheils verfallenen Schenne und 3 Dzielliks Acker nebst Wiese bestehend, auf 1 Jahr unter der Wedingung, daß das Pachtgeld pränumerando in das Depositorium des gedachten Gerichts eingezahlt werde, an den Meistsbietenden verpachtetwerden.

Pachtlustige können sich daher in dem biezu auf den 23 sten d. M. in loco Iduny anberaumten Termine in der Karsgerschen Wohnung einstuden und kann der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung der vorgesetzten Behörde des Zuschlags gewärtig sein.

Rrotoschin ben 1. Juli 1818.

Obwiesczenie.

Stósownie do zalecenia Prześwie tnego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie z dnia 9. m. b. grunta do pozostałości niegdy Samuela Gotthelfa Kargera należące, mianowicie dom mieszkalny w mieście Zdunach w nowym rynku pod Nrem 212 położony, stodoła po większey części spustoszona, 3 dzieliki roli i łąka, pod warunkiem wyliczenia z góry do Depozytu Sądu rzeczonego summy dzierzawney na rok ieden naywięcey ofiaruiącemu w dzierzawę wypusczone bydź maią.

Pragnący grunta rzeczone tym sposobem nabyć, wzywaią się, aby w terminie dnia 23. m. b. i r. w mieście Zdunach wyznaczonym, tamże w domu wspomnionym stawili się, gdzie naywięcey daiący za approbacyą Władzy przełożoney, przysadzenia spodziewać się może.

w Krotoszynie dnia 1. Lipca 1818.

Machweisung ber Durchschnitts-Markt-Preise ber Stadt Lissa im Fraustädter Areise vom Monath Juni 1818.

Beizen der Warschauer Scheffel zu 32 Garniec 36 fl.  $2\frac{3}{7}$  gr.; Roggen 22 fl. 21 $\frac{1}{8}$  gr.; Gerste 16 fl.  $23\frac{4}{7}$  gr.; Hafer 13 fl.  $19\frac{2}{7}$  gr.; Erbsen 23 fl.; Hirse 30 fl.; Wuchweiten 17 fl.; Weisse Bohnen 60 fl.; Hopfen 10 fl.; Nindsteisch das Pfund Breslauer Gewicht 16 gr. poln.; Schweinesseisch 18 gr.; Talg oder Unschlitt 24 gr; Heu der Centner 6 fl.; Stroh 4 fl. 15 gr.; veredelte Wolle der Stein zu 32 Pfund 119 fl., ordinaire 84 fl.; Taback der Centner 30 fl. auch 27 fl.; Flachs der Stein 15 fl. Hanf 24 fl.; Butter das Quart 1 fl.  $15\frac{1}{7}$  gr.; ordinaires Vier das Quart 5 gr.; ordinairer Vrandtwein das Quart  $22\frac{1}{2}$  gr.; Bauholz, die Breslauer Elle nach der Dicke gerechnet 18 fl.; Laubholz die Klafter 35 fl.  $26\frac{1}{4}$  gr.; Nadelholz die Klafter 33 fl.  $28\frac{1}{9}$  gr.